# Gesetz = Sammlung

für die

## Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 14.

(Nr. 8124.) Gefet über die Borbildung und Anftellung der Geiftlichen. Bom 11. Mai 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie, einschließlich des Jadegebiets, was folgt:

## I. Allgemeine Bestimmungen.

#### §. 1.

Ein geistliches Amt darf in einer der christlichen Kirchen nur einem Deutschen übertragen werden, welcher seine wissenschaftliche Vorbildung nach den Vorschriften dieses Gesehes dargethan hat und gegen dessen Anstellung kein Einspruch von der Staatsregierung erhoben worden ist.

#### §. 2.

Die Vorschriften des §. 1. kommen zur Anwendung, gleichviel, ob das Amt dauernd oder widerruflich übertragen werden oder nur eine Stellvertretung oder Hülfsleistung in demselben statthaben soll. Ist Gefahr im Verzuge, so kam eine Stellvertretung oder Hülfsleistung einstweilen und vorbehaltlich des Einspruchs der Staatsregierung angeordnet werden.

#### §. 3.

Die Vorschriften des S. 1. kommen, vorbehaltlich der Bestimmungen des S. 26., auch zur Anwendung, wenn einem bereits im Amte (S. 2.) stehenden Geistlichen ein anderes geistliches Amt übertragen oder eine widerrufliche Ansstellung in eine dauernde verwandelt werden soll.

#### II. Vorbildung jum geiftlichen Umte.

#### S. 4.

Bur Bekleidung eines geistlichen Amts ist die Ablegung der Entlassungsprüfung auf einem Deutschen Gynmasium, die Zurücklegung eines dreijährigen Jahrgang 1873. (Nr. 8124.)

theologischen Studiums auf einer Deutschen Staats - Universität, sowie die Ablegung einer wiffenschaftlichen Staatsprüfung erforberlich.

#### 6. 5.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ift ermächtigt, mit Rucksicht auf ein vorangegangenes anderes Universitätsstudium, als das der Theologie, ober mit Rücksicht auf ein an einer außerdeutschen Staats-Universität zuruckgelegtes Studium, ober mit Rucksicht auf einen sonstigen, besonderen Bildungsgang von dem vorgeschriebenen dreijährigen Studium an einer Deutschen Staats, Universität einen angemeffenen Zeitraum zu erlaffen.

#### S. 6.

Das theologische Studium kann in den bei Verkundigung dieses Gefetes in Preußen bestehenden, zur wissenschaftlichen Vorbildung der Theologen bestimmten firchlichen Seminaren zurückgelegt werden, wenn der Minister der geiftlichen Angelegenheiten anerkennt, daß dieses Studium das Universitätsstudium zu erseben geeignet sei.

Diese Vorschrift findet jedoch nur auf die Seminare an benjenigen Orten Unwendung, an welchen sich keine theologische Fakultät befindet und gilt nur für biejenigen Studirenden, welche bem Sprengel angehören, für ben bas

Seminar errichtet ift.

Die im ersten Absate erwähnte Anerkennung barf nicht verweigert werden, wenn die Einrichtung der Anstalt den Bestimmungen dieses Gesetes entspricht und der Minister der geistlichen Angelegenheiten den Lehrplan derselben genehmigt.

Während des vorgeschriebenen Universitätsstudiums dürfen die Studirenden einem firchlichen Seminare nicht angehören. Almie dauernd ober wiberruffich idertragen werden ober mit eine Stellvertreiung ober Halfeleistung in demielben siel. 8.1. sell. In Gesche im Berguge, so

Die Staatsprüfung hat nach zurückgelegtem theologischen Studium statt. Ru berfelben darf nur zugelaffen werden, wer ben Borschriften diefes Gefetes über die Gymnasialbildung und theologische Vorbildung vollständig genügt hat.

Die Prüfung ist öffentlich und wird barauf gerichtet, ob der Kandidat fich die für seinen Beruf erforderliche allgemeine wissenschaftliche Bilbung, insbesondere auf dem Gebiete der Philosophie, der Geschichte und der Deutschen Literatur erworben babe.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten trifft die näheren Anordnungen

über die Prüfung.

## t. Borbildung er genflichen Amt

Alle kirchlichen Anstalten, welche der Vorbildung der Geistlichen dienen (Knabenseminare, Klerikalseminare, Prediger. und Priesterseminare, Konvitte 2c.), stehen unter Aufsicht des Staats. Omedonikyte)

Die

Die Hausordnung und das Reglement über die Disziplin in diesen Anstalten, der Lehrplan der Knabenseminare und Knabenkonvitte, sowie derzenigen Seminare, für welche die im §. 6. bezeichnete Anerkennung ertheilt ist, sind dem Oberpräsidenten der Provinz von dem Vorsteher der Anstalten vorzulegen.

Die Anstalten unterliegen der Revision durch Kommissarien, welche ber

Oberpräsident ernennt.

#### §. 10.

An den im vorstehenden Paragraphen gedachten Anstalten darf als Lehrer oder zur Wahrnehmung der Disziplin nur ein Deutscher angestellt werden, welcher seine wissenschaftliche Befähigung nach Vorschrift des §. 11. dargethan hat und gegen dessen Anstellung kein Einspruch von der Staatsregierung erhoben worden ist.

Die Vorschriften der SS. 2. und 3. sinden entsprechende Unwendung.

#### §. 11.

Zur Anstellung an einem Knabenseminare ober Knabenkonvikte ist die Befähigung zur entsprechenden Anstellung an einem Preußischen Gymnasium, zur Anstellung an einer für die theologische wissenschaftliche Vorbildung bestimmten Anstalt die Befähigung erforderlich, an einer Deutschen Staats-Universität in der Disziplin zu lehren, für welche die Anstellung erfolgt.

Rlerifer und Predigtamts - Kandidaten muffen die für Geiftliche vor-

geschriebene Vorbildung besiten:

Dieselbe genügt zur Anstellung an den zur theologisch praktischen Vorbildung bestimmten Anstalten.

#### §. 12.

Für die Erhebung des Einspruchs gegen die Anstellung sinden die Bestimmungen entsprechende Anwendung, welche die Erhebung des Einspruchs gegen die Anstellung von Geistlichen regeln (§§. 15—17.).

# 2) wenn der Anguftellend, wegen 3. 13. I Settlenden der Bergebens, welches

Werden die in den §§. 9—11. enthaltenen Vorschriften oder die getroffenen Anordnungen der Staatsbehörden nicht befolgt, so ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten ermächtigt, bis zur Befolgung die der Anstalt gewidmeten Staats-

mittel einzubehalten oder die Alnstalt zu schließen.

Unter der angegebenen Voraussetzung und bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte können Zöglinge der Knabenseminare und Knabenkonvikte von dem Besuche der Gymnasien und von der Entlassungsprüfung ausgeschlossen und den im S. 6. erwähnten Anstalten die ertheilte Anerkennung entzogen werden. Diese Anordnungen stehen dem Minister der geistlichen Angelegenheiten zu.

Nach Errichtung eines Königlichen Gerichtshofes für die kirchlichen Angelegenheiten kann über die Gesehmäßigkeit der nach diesem Paragraphen getroffenen Anordnungen und Verfügungen innerhalb 30 Tagen bei dem gedachten Gerichtshofe Berufung eingelegt werden. Durch Einlegung derselben wird die (Nr. 8124.)

Vollstreckung der angefochtenen Anordnung oder Verfügung nicht aufgehalten. Der Gerichtshof kann jedoch bestimmen, daß bis zur endgültigen Entscheidung die Vollstreckung unterbleibe.

#### S. 14.

Knabenseminare und Knabenkonvikte (§. 9.) dürfen nicht mehr errichtet und in die bestehenden Anstalten dieser Art neue Zöglinge nicht mehr aufgenommen werden.

Im Falle der Aufnahme neuer Zöglinge ist der Minister der geistlichen

Angelegenheiten zur Schließung der betreffenden Anstalt befugt.

#### III. Anstellung der Geiftlichen.

#### S. 15.

Die geistlichen Oberen sind verpflichtet, benjenigen Kandidaten, bem ein geistliches Umt übertragen werden soll, dem Oberpräsidenten unter Bezeichnung des Amtes zu benennen.

Daffelbe gilt bei Versetung eines Geistlichen in ein anderes geiftliches Umt

ober bei Umwandlung einer widerruflichen Anstellung in eine dauernde.

Innerhalb dreißig Tagen nach der Benennung kann Einspruch gegen die Anstellung erhoben werden.

Die Erhebung des Ginspruchs steht dem Oberpräsidenten zu.

#### S. 16.

Der Ginspruch ift zulässig:

- 1) wenn dem Anzustellenden die gesetzlichen Erfordernisse zur Bekleidung des geistlichen Amtes fehlen;
  - 2) wenn der Anzustellende wegen eines Verbrechens oder Vergehens, welches das Deutsche Strafgesesbuch mit Zuchthaus oder mit dem Verluste der bürgerlichen Chrenrechte oder dem Verluste der öffentlichen Aemter bedroht, verurtheilt ist oder sich in Untersuchung besindet;
  - 3) wenn gegen den Anzustellenden Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß derselbe den Staatsgesetzen, oder den innerhalb ihrer geseylichen Zuständigkeit erlassenen Anordnungen der Obrigkeit entgegenwirken oder den öffentlichen Frieden stören werde.

Die Thatsachen, welche ben Einspruch begründen, sind anzugeben.

Gegen die Einspruchserklärung kann innerhalb 30 Tagen bei dem Königlichen Gerichtshofe für die kirchlichen Angelegenheiten und, so lange bessen Einsetzung nicht erfolgt ist, bei dem Minister der geistlichen Angelegenheiten Berufung eingelegt werden.

Die Entscheidung ist endgültig.

#### S. 17.

Die Uebertragung eines geistlichen Amtes, welche ber Vorschrift bes §. 1. zuwiderläuft, oder welche vor Ablauf der im G. 15. für die Erhebung des Einspruchs gewährten Frist erfolgt, gilt als nicht geschehen.

#### 6. 18.

Jedes Pfarramt ift innerhalb eines Jahres vom Tage der Erledigung, wo gesetlich oder observanzmäßig ein Gnabenjahr besteht, vom Tage der Erledigung der Pfründe an gerechnet, dauernd zu besetzen. Die Frist ist vom Oberpräfidenten im Falle des Bedürfniffes auf Antrag angemeffen zu verlängern.

Nach Ablauf der Frist ist der Oberpräsident befugt, die Wiederbesetzung der Stelle durch Geldstrafen bis zum Betrage von 1000 Thalern zu erzwingen. Die Androhung und Kestsetzung der Strafe darf wiederholt werden, bis dem

Gesetze genügt ift.

Alugerdem ift der Minister der geiftlichen Angelegenheiten ermächtigt, bis dahin Staatsmittel einzubehalten, welche zur Unterhaltung der Stelle oder desjenigen geiftlichen Oberen dienen, der das Pfarramt zu besetzen oder die Besetzung ju genehmigen hat numminadeul Dann egnagandell

S. 19.

Die Errichtung von Seelforgeamtern, deren Inhaber unbedingt abberufen werden durfen, ift nur mit Genehmigung des Ministers der geistlichen Ungelegen-

heiten zulässig.

Die Bestimmungen des S. 18. beziehen sich auch auf die sogenannten Suttursal-Pfarreien des Frangosischen Rechts mit der Maßgabe, daß die in Absat 1. des g. 18. vorgeschriebene Frist vom Tage der Dublikation dieses Gefetes an zu laufen beginnt.

Anordnungen oder Vereinbarungen, welche die durch das Gesetz begründete Rlagbarkeit der aus dem geistlichen Amtsverhältnisse entspringenden vermögens. rechtlichen Ansprüche ausschließen ober beschränken, sind nur mit Genehmigung der Staatsbehörde zulässig. S. 21.

Die Verurtheilung zur Zuchthausstrafe, die Aberkennung der bürgerlichen Chrenrechte und der Kähigkeit zur Bekleibung öffentlicher Alemter bat die Erledigung der Stelle, die Unfähigkeit zur Ausübung des geiftlichen Amtes und den Verlust des Amtseinkommens zur Folge.

## IV. Strafbestimmungen.

Der Minifter ber geifflichen Angelegenheiten ift auch ermächtigt, Ausländer

Ein geistlicher Oberer, welcher den SS. 1. bis 3. zuwider ein geistliches Amt überträgt ober die Uebertragung genehmigt, wird mit Geldstrafe von 200 bis zu 1000 Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher der Borschrift des S. 19. Abs. 1. zuwiderhandelt.

§. 23.

Wer geistliche Amtshandlungen in einem Amte vornimmt, welches ihm ben Vorschriften der SS. 1. bis 3. zuwider übertragen worden ist, wird mit Gelbstrafe bis zu 100 Thalern bestraft.

Dieselbe Strafe trifft benjenigen, ber geiftliche Umtshandlungen in einem von ihm nicht dauernd verwalteten Pfarramte vornimmt, nachdem er von dem Oberpräsidenten benachrichtigt worden ift, daß das Zwangsverfahren Behufs Wiederbesetzung der Stelle in Gemäßheit der Vorschrift in S. 18. Abf. 2. eingeleitet sei.

6. 24.

Wer geistliche Amtshandlungen vornimmt, nachdem er in Folge gerichtlichen Strafurtheils die Fähigkeit zur Ausübung des geistlichen Amtes verloren hat (S. 21.), wird mit Geldstrafe bis zu 100 Thalern bestraft.

### V. Uebergangs. und Schlugbestimmungen. wandenen un

#### §. 25.

Ausländer, welchen vor Berfundung dieses Gesetzes ein geistliches Amt (S. 2.) ober eines ber im S. 10. erwähnten Memter an firchlichen Unftalten übertragen worden ift, haben bei Bermeidung der Folgen des S. 21. innerhalb feche Monaten die Reichsangehörigfeit zu erwerben.

Der Minister der geiftlichen Angelegenheiten kann mit Rudficht auf die

besonderen Bedürfnisse des einzelnen Falles diesen Zeitraum verlängern.

#### etodujimos dieleito and ibrandeside egilee §. 26. decembrio esta espandidante de

Die Vorschriften dieses Gesetzes über den Nachweis wissenschaftlicher Vorbildung und Befähigung finden feine Anwendung auf Personen, welche vor Berkundung dieses Gesetzes im geiftlichen Umte angestellt sind ober die Kähigkeit zur Anstellung im geiftlichen Amte erlangt haben.

Außerdem ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten ermächtigt, den. jenigen Personen, welche vor Verkundung dieses Gesetzes in ihrer Vorbildung zum geistlichen Amte vorgeschritten waren, den in diesem Gesetze vorgeschriebenen

Nachweis der Vorbildung ganz oder theilweise zu erlaffen.

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten ift auch ermächtigt, Ausländer von den Erfordernissen des S. 4. dieses Gesetzes zu dispensiren.

#### 6. 27.

Die in den SS. 4. und 8. dieses Gesetzes vorgeschriebene Staatsprüfung fann mit der theologischen Prüfung verbunden werden, insofern die Einrichtung diefer letteren Prufung und die Bildung der Prufungskommiffionen Behörden zusteht, deren Mitglieder sämmtlich oder theilweise vom Könige ernannt werden. S. 28.

#### §. 28.

Die Vorschriften dieses Gesetzes über das Einspruchsrecht des Staats (SS. 1. 3. 10. 12. 15. und 16.) finden in den Fällen teine Anwendung, in welchen Die Anstellung durch Behörden erfolgt, deren Mitglieder sämmtlich vom Könige ernannt werden.

Soweit die Mitwirkung des Staats bei Besetzung geistlicher Aemter auf Grund des Natronats oder besonderer Rechtstitel anderweit geregelt ift, behält es dabei fein Bewenden.

Desaleichen werden die bestehenden Rechte des Staats bezüglich der Anstellung von Geistlichen beim Militair und an öffentlichen Anstalten durch das porliegende Gefet nicht berührt.

### §. 30.

Der Minister ber geiftlichen Angelegenheiten ift mit ber Ausführung biefes Gefetes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Infiegel.

Gegeben Berlin, ben 11. Mai 1873.

## (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismard. Gr. v. Ihenplig. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Camphaufen. Falt. v. Ramete. Gr. v. Ronigsmard.

monafliche Amisseinkommen höber ill. ben Wetrag bes letteren nicht überfleigen

(Nr. 8125.) Gefet über die firchliche Disgiplinargewalt und die Errichtung des Roniglichen Gerichtshofes für firchliche Angelegenheiten. Bom 12. Mai 1873.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser bes Landtages, für den Umfang ber Monarchie, einschließlich des Jadegebiets, was folgt:

### I. Allgemeine Bestimmungen.

## Desgleichen werden die bestebeniengliechte bes Staats bezüglich der An-

Die firchliche Disziplinargewalt über Kirchendiener darf nur von Deutschen firchlichen Behörden ausgeübt werden.

Kirchliche Disziplinarstrafen, welche gegen die Freiheit ober das Vermögen gerichtet find, dürfen nur nach Anhörung des Beschuldigten verhängt werden.

Der Entfernung aus dem Umte (Entlaffung, Berfetung, Suspenfion, unfreiwillige Emeritirung u. f. w.) muß ein geordnetes prozeffualisches Berfahren vorausgehen.

In allen diesen Fällen ist die Entscheidung schriftlich unter Angabe der

Gründe zu erlassen.

#### S. 3.

Die körperliche Züchtigung ist als kirchliche Disziplinarstrafe ober Zuchtmittel unzuläffig. 19mp S. 4.

Gelbstrafen durfen den Betrag von 30 Thalern, oder, wenn das einmonatliche Umtseinkommen höher ift, den Betrag des letteren nicht übersteigen.

#### 6. 5.

Die Strafe ber Freiheitsentziehung (S. 2.) barf nur in ber Verweisung

in eine Demeriten-Unftalt besteben.

Die Verweisung darf die Dauer von drei Monaten nicht übersteigen und die Vollstreckung berfelben wider den Willen des Betroffenen weder begonnen, noch fortgesett werden. Die Berweisung in eine außerdeutsche Demeriten-Anstalt ist unzulässig.

#### S. 6.

Die Demeriten-Unstalten find der staatlichen Aufsicht unterworfen. Ihre Hausordnung ift dem Oberpräsidenten der Proving zur Genehmigung einzureichen.

Er ist befugt, Visitationen der Demeriten-Anstalten anzuordnen, und von

ihren Einrichtungen Kenntniß zu nehmen.

Von der Aufnahme eines Demeriten hat der Vorsteher der Unstalt unter Angabe der Behorde, welche fie verfügt, binnen 24 Stunden dem Dberpräfidenten Anzeige zu machen. Ueber fämmtliche Demeriten ist von dem Vorsteher ein Ber=

Verzeichniß zu führen, welches den Namen derfelben, die gegen sie erkannten Strafen und die Zeit der Aufnahme und Entlassung enthält. Am Schluß jedes Jahres ist das Verzeichniß dem Oberpräsidenten einzureichen.

#### S. 7.

Von jeder firchlichen Disziplinar-Entscheidung, welche auf eine Gelbstrafe von mehr als 20 Thalern, auf Verweisung in eine Demeriten-Anstalt für mehr als 14 Tage, oder auf Entsernung aus dem Amte (§. 2.) lautet, ist dem Oberpräsidenten, gleichzeitig mit der Zustellung an den Betroffenen, Mittheilung zu machen.

Die Mittheilung muß die Entscheidungsgründe enthalten.

#### S. 8.

Der Oberpräsident ist befugt, die Befolgung der in den §§. 5—7. enthaltenen Vorschriften und der auf Grund derfelben von ihm erlassenen Verfügungen durch Gelbstrafen bis zum Betrage von 1000 Thalern zu erzwingen.

Die Androhung und Festsetzung der Strafe darf wiederholt werden, bis dem Gesetze genügt ist.

Außerdem kann die Demeriten-Unstalt geschlossen werden.

#### §. 9.

Eine Vollstreckung kirchlicher Disziplinar-Entscheidungen im Wege der Staatsverwaltung sindet nur dann statt, wenn dieselben von dem Oberpräsidenten nach erfolgter Prüfung der Sache für vollstreckbar erklärt worden sind.

### II. Berufung an den Staat.

#### S. 10.

Gegen Entscheidungen der kirchlichen Behörden, welche eine Disziplinarstrafe verhängen, steht die Berufung an die Staatsbehörde (S. 32.) offen:

- 1) wenn die Entscheidung von einer durch die Staatsgesetze ausgeschlossenen Behörde ergangen ist;
- 2) wenn die Vorschriften des S. 2. nicht befolgt worden sind;
- 3) wenn die Strafe gesetzlich unzulässig ist;
- 4) wenn die Strafe verhängt ift:
  - a) wegen einer Handlung ober Unterlassung, zu welcher die Staatsgesetze oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen Anordnungen verpflichten,
  - b) wegen Ausübung oder Nichtausübung eines öffentlichen Wahlund Stimmrechts,
  - c) wegen Gebrauchs der Berufung an die Staatsbehörde (§. 32.) auf Grund dieses Gesetzes.

#### S. 11.

Die Berufung findet außerdem statt, wenn

1) die Entfernung aus dem kirchlichen Amte (h. 2. Abs. 2.) als Disziplinarstrafe oder sonst wider den Willen des davon Betroffenen ausgesprochen worden ist, und die Entscheidung der klaren thatsächlichen Lage widerspricht oder die Gesetze des Staates oder allgemeine Rechtsgrundsätze verletz;

2) nach erfolgter vorläufiger Suspension vom Amte das weitere Verfahren ungebührlich verzögert wird.

#### S. 12. 12 and ann poul

Die Berufung steht Jedem zu, gegen welchen die Entscheidung ergangen ist, sobald er die dagegen zulässigen Rechtsmittel bei der vorgesetzten kirchlichen

Instanz ohne Erfolg geltend gemacht hat:

Liegt ein öffentliches Interesse vor, so steht die Berufung auch dem Oberpräsidenten zu, jedoch erst dann, wenn die bei den kirchlichen Behörden angebrachten Rechtsmittel ohne Erfolg geblieben sind, oder die Frist zur Einlegung derselben versäumt ist.

§. 13.

Die Berufung ift bei dem Königlichen Gerichtshofe für kirchliche Angele-

genheiten schriftlich anzumelden.

Die Frist zur Anmeldung beträgt in den Fällen des S. 10. und S. 11. Abs. 1. für den durch die Entscheidung Betroffenen vier Wochen. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an welchem die Entscheidung mit Gründen ihm zugestellt ist.

In den Fällen des J. 11. Abf. 2. ist die Berufung an keine Frist gebunden. Für den Oberpräsidenten beträgt die Frist, wenn ihm die Entscheidung als endgültige amtlich mitgetheilt ist, drei Monate, andernfalls ist derselbe an keine Frist gebunden.

§. 14.

Durch Einlegung der Berufung wird die Vollstreckung der angefochtenen Entscheidung aufgehalten. Der Gerichtshof ist jedoch befugt, die vorläufige Vollsstreckung zu gestatten. Andernfalls kann die Einstellung der Vollstreckung von dem Gerichtshofe durch Geldstrafen dis zum Betrage von 1000 Thalern erzwungen werden (§. 8. Abs. 2.).

S. 15.

Die Berufung ist innerhalb 14 Tagen nach der Anmeldung schriftlich zu rechtfertigen. Diese Frist kann auf Antrag verlängert werden.

#### §. 16.

Die Anmeldung und die Rechtfertigungsschrift wird der kirchlichen Behörde zur Abgabe einer schriftlichen Erklärung und Einreichung der Akten innerhalb 4 Wochen zugefertigt. Die Einreichung der Akten kann erzwungen werden, geeignekenfalls durch Geldstrafen bis zum Betrage von 1000 Thalern (J. 8. Abs. 2.). S. 17.

#### S. 17.

Der Gerichtshof trifft die zur Aufklärung der Sache erforderlichen Verfügungen. Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereideten Protokollführers aufzunehmen.

#### §. 18.

Die Entscheidung erfolgt auf Grund mündlicher Verhandlung in öffentlicher Sikung.

Die Deffentlichkeit kann durch Beschluß des Gerichtshofes ausgeschlossen oder auf bestimmte Versonen beschränkt werden.

#### §. 19.

Zu den Verhandlungen (§. 17. und 18.) sind der Berusende und die firchliche Behörde zuzuziehen. Dieselben können sich durch einen Abvokaten oder Rechtsanwalt vertreten lassen. Im Fall ihres Ausbleibens wird nach Lage der Verhandlungen erkannt.

Außerdem ist der Minister der geistlichen Angelegenheiten zu benachrichtigen, welcher einen Beamten mit seiner Vertretung beauftragen kann. Hat der Oberpräsident die Berufung eingelegt, so übernimmt der von dem Minister bezeichnete Beamte die Vertretung des Berufenden.

#### S. 20.

In dem Termin zur mündlichen Verhandlung giebt ein von dem Vorsitzenden des Gerichtshofes aus der Zahl seiner Mitglieder ernannter Referent eine Darstellung der Sache, wie sie aus den bisherigen Verhandlungen hervorgeht. Hierauf wird der Berufende oder dessen Vertreter, sowie der Vertreter der kirchlichen Behörde und des Ministers der geistlichen Angelegenheiten mit ihren Vor- und Anträgen gehört.

#### §. 21.

Bei der Entscheidung hat der Gerichtshof, ohne an positive Beweisregeln gebunden zu sein, nach seiner freien, aus dem ganzen Inbegriff der Verhandslungen und Beweise geschöpften Ueberzeugung zu entscheiden. In dem Urtheil ist entweder die Verwerfung der Berufung oder die Vernichtung der angesochstenen Entscheidung auszusprechen.

Das mit Gründen versehene Urtheil wird in der Sitzung, in welcher die mündliche Verhandlung beendet worden ist, oder in einer der nächsten Sitzungen verfündet und eine Ausfertigung desselben dem Berufenden oder dessen Vertreter, sowie der firchlichen Behörde und dem Minister der geistlichen Angelegenheiten zugestellt.

#### S. 22.

Ueber die mündliche Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, welches die Namen der Anwesenden und die wesentlichen Momente der Verhandlung enthalten muß.

Das Protofoll wird von dem Vorsitzenden und dem vereideten Protofollführer unterzeichnet.

(Nr. 8125.) 29\* §. 23.

#### §. 23.

Wird die angefochtene Entscheidung vernichtet, so hat die kirchliche Behörde die Aushebung der Vollstreckung zu veranlassen und die Wirkung der bereits gestroffenen Maßregeln zu beseitigen.

Der Oberpräsident ist befugt, die Befolgung der von ihm deshalb erlassenen Verfügungen durch Geldstrafen bis zum Betrage von 1000 Thalern zu er-

zwingen (S. 8. Abf. 2.).

Gegen diese Verfügungen steht der kirchlichen Behörde die Beschwerde bei dem Gerichtshofe für die kirchlichen Angelegenheiten offen.

### III. Einschreiten bes Staats ohne Berufung.

#### S. 24.

Kirchendiener, welche die auf ihr Amt oder ihre geistlichen Amtsverrichtungen bezüglichen Vorschriften der Staatsgesetze oder die in dieser Hinschaft von der Obrigseit innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigseit getroffenen Anordnungen so schwer verletzen, daß ihr Verbleiben im Amte mit der öffentlichen Ordnung unverträglich erscheint, können auf Antrag der Staatsbehörde durch gerichtliches Urtheil aus ihrem Amte entlassen werden.

Die Entlassung aus dem Amte hat die rechtliche Unfähigkeit zur Ausübung des Amtes, den Verluft des Amtseinkommens und die Erledigung der Stelle

zur Folge.

S. 25.

Dem Antrage muß eine Aufforderung an die vorgesetzte kirchliche Behörde vorausgehen, gegen den Angeschuldigten die kirchliche Untersuchung auf Entslassung aus dem Amte einzuleiten. Steht der Angeschuldigte unter keiner kirchslichen Behörde innerhalb des Deutschen Reichs, so ist derselbe zur Niederlegung seines Amtes aufzufordern.

Die Aufforderung erfolgt schriftlich unter Angabe des Grundes von dem

Oberpräsidenten der Provinz.

§. 26.

Wird der Aufforderung nicht binnen gesetzter Frist Folge gegeben, oder führt die kirchliche Untersuchung nicht binnen gesetzter Frist zur Entlassung des Angeschuldigten aus dem Amt, so stellt der Oberpräsident bei dem Gerichtshofe für kirchliche Angelegenheiten den Antrag auf Einleitung des Verfahrens.

#### S. 27.

Auf das Ersuchen des Gerichtshofes hat das Gericht höherer Instanz, in dessen Bezirk der Angeschuldigte seinen amtlichen Wohnsit hat, einen etatsmäßigen Richter mit Führung der Voruntersuchung zu beauftragen. Bei der Voruntersuchung kommen die entsprechenden Bestimmungen der Strafprozeß-Gesetzur Anwendung.

Die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft werden durch einen von dem Minister der geistlichen Angelegenheiten ernannten Beamten wahrgenommen.

#### §. 28.

Der Gerichtshof kann mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchung das Verfahren einstellen. In diesem Fall erhält der Angeschuldigte Ausfertigung des darauf bezüglichen mit Gründen auszufertigenden Beschlusses.

#### S. 29.

Wird das Verfahren nicht eingestellt, so ist der Angeschuldigte unter Mittheilung der von dem Beamten der Staatsanwaltschaft anzufertigenden Anschuldigungsschrift zur mündlichen Verhandlung vorzuladen. Derselbe kann sich des Beistandes eines Abvokaten oder Rechtsanwaltes als Vertheidigers bedienen.

Außerdem ist der Minister der geiftlichen Angelegenheiten zu benachrichtigen.

#### §. 30.

Für das Verfahren sinden die Bestimmungen der §§. 17. 18. 20. 21. 22. sinnentsprechende Anwendung.

In dem Urtheil ist entweder die Freisprechung oder die Entlassung des Angeschuldigten aus den von ihm bekleideten kirchlichen Alemtern auszusprechen.

#### S. 31.

Kirchendiener, welche Amtshandlungen vornehmen, nachdem sie in Gemäßheit des §. 30. aus ihrem Amte entlassen worden sind, werden mit Geldbuße bis zu 100 Thalern, im Wiederholungsfalle bis zu 1000 Thalern bestraft.

### IV. Königlicher Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten.

#### §. 32.

Zur Entscheidung der in den §§. 10—23. und 24—30. bezeichneten, sowie der anderweitig durch Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten wird eine Behörde errichtet, welche den Namen:

"Königlicher Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten" führt und ihren Sitz in Berlin hat.

#### §. 33.

Der Gerichtshof besteht aus eilf Mitgliedern. Der Präsident und wenigstens fünf andere Mitglieder müssen etatsmäßig angestellte Richter sein. Die mündliche Verhandlung und Entscheidung in den einzelnen Sachen erfolgt durch sieben Mitglieder. Der Vorsigende und wenigstens drei Beisiger müssen zu den richterlichen Mitgliedern gehören.

Die Geschäftsordnung, insbesondere die Besugnisse des Präsidenten und die Reihenfolge, in welcher die Mitglieder an den einzelnen Sitzungen Theil zu nehmen haben, wird durch ein Regulativ geordnet, welches der Gerichtshof zu entwersen und dem Staatsminisserium zur Bestätigung einzureichen hat.

Durch Plenarbeschlüsse des Gerichtshofes können auch die in diesem Gesetz gegebenen Vorschriften des Verfahrens ergänzt und deren sinngemäße Anwen-(Nr. 8125.) bung auf andere durch Gefet dem Gerichtshofe überwiesene Angelegenheiten geregelt werden. §. 34.

Die Mitglieder des Gerichtshofes werden vom Könige auf den Vorschlag des Staatsministeriums und zwar die bereits in einem Staatsamte angestellten für die Dauer ihres Hauptamts, die anderen Mitglieder auf Lebenszeit ernannt. Für die Rechte und Uflichten der Mitalieder des Gerichtshofes find die für

die Mitglieder des Obertribunals bestehenden Vorschriften maßgebend.

**6.** 35.

Der Gerichtshof entscheidet endgültig mit Ausschluß jeder weiteren Berufuna.

§. 36.

Die Juftig und Verwaltungsbehörden haben den an fie ergehenden Ersuchen des Gerichtshofes Folge zu geben. Die Beschlüsse und Entscheidungen des Gerichtshofes sind im Verwaltungswege vollstreckbar.

#### 6. 37.

Ueber die Verpflichtung zur Zahlung der Kosten des Verfahrens entscheidet der Gerichtshof nach freiem Ermessen. Alls Rosten werden nur baare Auslagen in Ansatz gebracht.

# V. Schlußbestimmung.

§. 38.

Das Erforderniß staatlicher Bestätigung kirchlicher Disziplinar = Entscheidungen und der Refurs wegen Migbrauchs der firchlichen Disziplinar-Strafgewalt an den Staat treten, soweit solche im bisherigen Rechte begründet find, außer

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Röniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 12. Mai 1873.

## (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Roon. Fürft v. Bismard. Gr. v. Ihenplig. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Camphaufen. Falt. v. Ramete. Gr. v. Ronigsmard. (Nr. 8126.) Geset über die Grenzen des Rechts zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel. Vom 13. Mai 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, für den Umfang der letzteren, einschließlich des Jadegebiets, was folgt:

#### S. 1.

Reine Kirche ober-Religionsgesellschaft ist befugt, andere Straf ober Zuchtmittel anzudrohen, zu verhängen oder zu verkünden, als solche, welche dem rein religiösen Gebiete angehören oder die Entziehung eines innerhalb der Kirche oder Religionsgesellschaft wirkenden Rechts oder die Ausschließung aus der Kirchenoder Religionsgesellschaft betreffen.

Straf- ober Zuchtmittel gegen Leib, Vermögen, Freiheit ober bürgerliche

Ehre find unzulässig.

#### S. 2.

Die nach S. 1. zulässigen Straf- oder Zuchtmittel dürfen über ein Mitglied einer Kirche oder Religionsgesellschaft nicht deshalb verhängt oder verkündet werden:

- 1) weil daffelbe eine Handlung vorgenommen hat, zu welcher die Staatsgesetze oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigsteit erlassenen Anordnungen verpflichten;
- 2) weil dasselbe öffentliche Wahl- oder Stimmrechte in einer bestimmten Richtung ausgeübt oder nicht ausgeübt hat.

#### §. 3.

Ebensowenig dürfen derartige Straf. oder Zuchtmittel angedroht, verhängt oder verkündet werden:

- 1) um badurch zur Unterlassung einer Handlung zu bestimmen, zu welcher die Staatsgesetze oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit erlassen Anordnungen verpflichten;
- 2) um dadurch die Ausübung oder Nichtausübung öffentlicher Wahl- und Stimmrechte in bestimmter Richtung herbeizuführen.

#### 6. 4.

Die Verhängung der nach diesem Gesetz zulässigen Straf- und Zuchtmittel darf nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Eine auf die Gemeindemitglieder beschränkte Mittheilung ift nicht aus.

geschlossen. Die Vollziehung oder Verkündung derartiger Straf- oder Zuchtmittel darf auch nicht in einer beschimpfenden Weise erfolgen.

(Nr. 8126.)

#### §. 5.

Geistliche, Diener, Beamte ober Beauftragte einer Kirche ober Religionsgesellschaft, welche den Vorschriften dieses Gesetzes (§§. 1—4.) zuwider Strafoder Zuchtmittel androhen, verhängen oder verkünden, werden mit Gelöstrafen bis zu 200 Thalern oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu einem Jahre und in schwereren Fällen mit Gelöstrafen bis zu 500 Thalern oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

#### S. 6.

Die besonderen Disziplinarbefugnisse der Kirchen oder Religionsgesellschaften über ihre Diener und Beamten und die darauf bezüglichen Rechte des Staats werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Insbesondere findet das dem Staat in solchen Gesetzen vorbehaltene Recht der Entlassung von Kirchendienern wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung

unabhängig von den in S. 5. enthaltenen Strafbestimmungen ftatt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 13. Mai 1873.

# (L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismard. Gr. v. Igenplig. Gr. zu Eulenburg. Leonhardt. Camphausen. Falt. v. Ramete. Gr. v. Königsmard.

(Nr. 8127.) Geset, betreffend ben Austritt aus der Kirche. Bom 14. Mai 1873.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie, einschließlich des Jadegebiets, was folgt:

S. 1.

Der Austritt aus einer Kirche mit bürgerlicher Wirkung erfolgt burch Erflärung des Austretenden in Person vor dem Nichter seines Wohnortes.

Rücksichtlich des Uebertrittes von einer Kirche zur anderen verbleibt es bei

dem bestehenden Recht.

Will jedoch der Uebertretende von den Lasten seines bisherigen Verbandes befreit werden, so ist die in diesem Gesetz vorgeschriebene Form zu beobachten.

S. 2.

Der Aufnahme der Austrittserklärung muß ein hierauf gerichteter Antrag vorangehen. Derselbe ist durch den Richter dem Borstande der Kirchengemeinde,

welcher der Antragsteller angehört, ohne Berzug bekannt zu machen.

Die Aufnahme der Austrittserklärung findet nicht vor Ablauf von vier Wochen, und spätestens innerhalb sechs Wochen nach Eingang des Antrages zu gerichtlichem Protofoll statt. Abschrift des Protofolls ist dem Vorstande der Kirchengemeinde zuzustellen.

Eine Bescheinigung des Austritts ift bem Ausgetretenen auf Verlangen zu

rtheilen.

§. 3.

Die Austrittserklärung bewirkt, daß der Ausgetretene zu Leistungen, welche auf der persönlichen Kirchen- oder Kirchengemeinde. Angehörigkeit beruhen, nicht

mehr verpflichtet wird.

Diese Wirfung tritt mit dem Schlusse des auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres ein. Zu den Kosten eines außerordentlichen Baues, dessen Nothwendigseit vor Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der Austritt aus der Kirche erklärt wird, festgestellt ist, hat der Austretende dis zum Ablauf des zweiten auf die Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres ebenso beizutragen, als wenn er seinen Austritt aus der Kirche nicht erklärt hätte.

Leistungen, welche nicht auf der persönlichen Kirchen, oder Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, insbesondere Leistungen, welche entweder kraft besonderen Rechtstitels auf bestimmten Grundstücken haften, oder von allen Grundstücken des Bezirks, oder doch von allen Grundstücken einer gewissen Klasse in dem Bezirk ohne Unterschied des Besitzers zu entrichten sind, werden durch die Austritts-

erklärung nicht berührt.

S. 4.

Personen, welche vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes ihren Austritt aus der Kirche nach den Vorschriften der bisherigen Gesetze erklärt haben, sollen vom Tage der Gesetzeskraft dieses Gesetzes ab zu anderen, als den im dritten Absab des S. 3. bezeichneten Leistungen nicht ferner herangezogen werden.

Jahrgang 1873. (Nr. 8127.)

5. 5.

6. 5.

Ein Anspruch auf Stolgebühren und andere bei Gelegenheit bestimmter Amtsbandlungen zu entrichtende Leiftungen fann gegen Personen, welche der betreffenden Kirche nicht angehören, nur dann geltend gemacht werden, wenn die Amtsbandlung auf ihr Verlangen wirklich verrichtet worden ist.

6. 6.

Alls Rosten des Verfahrens werden nur Abschriftsgebühren und baare Auslagen in Ansak gebracht. Harung bee Mustretenben in Nerton 7., Dem

Die in diesem Gesetze bem Richter beigelegten Verrichtungen werden im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Coln durch den Friedensrichter, im Gebiete ber ehemals freien Stadt Krankfurt a. M. durch die zweite Abtheilung des Stadtgerichts daselbst wahrgenommen.

S. 8.

Was in den &6. 1. bis 6. von den Kirchen bestimmt ist, findet auf alle Religionsgemeinschaften, welchen Korporationsrechte gewährt find, Unwendung.

6. 9.

Die Verpflichtung judischer Grundbesiter, zur Erhaltung driftlicher Rircheninsteme beizutragen, wird mit dem Eintritt der Gesekestraft dieses Gesekes auf den Umfang derjenigen Leistungen beschränkt, welche nach dem dritten Absat des S. 3. des gegenwärtigen Gesetzes den aus der Kirche ausgetretenen Personen zur Last bleiben.

6. 10.

Alle bem gegenwärtigen Gesete entgegenstehenden Bestimmungen werden aut der versonnichen Ringene oder 3 hierdurch aufgehoben.

S. 11.

Der Juftizminister und der Minister der geiftlichen Angelegenheiten find mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 14. Mai 1873.

# Wilhelm. wadange den de Belle de Ca. S.)

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismard. Gr. zu Gulenburg. Leonhardt. Camphaufen. Falt. v. Ramete. Gr. v. Ronigsmard. Achenbach.